## Nº: 126.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 27. Mai 1831.

Angefommene Fremde vom 25. Mai 1831.

Hr. Referendarius v. Greveniß aus Tarnowo, I. in No. 1 St. Martin; Frau v. Dzgalska aus Gosciejewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Frau v. Valiszewska aus Gembitz, I. in No. 171 Wasserstraße; Hr. Erbherr Woldowicz aus Babin, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Taczanowski aus Taczanowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Erbherr Otoci aus Chwalibogowo, Hr. Geistlicher Jaruszewski aus Gnesen, I. in No. 384 Gerberstraße; die Herren Handelsleute Nathan und Titz aus Virnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Handelsmann H. Kaiser aus Milostaw, Hr. Handelsmann S. Kaiser aus Milostaw, Hr. Handelsmann S. Hirsch aus Rakwitz, I. in No. 350 Judeustraße.

Subhastationspatent. Zur Fortssetzung ber Subhastation der zu Obornik unter Nro. 18 belegenen, zur Gottlob Schulzschen Nachlasmasse gehörigen Aksterwirthschaft, welche auf 610 Athl. gesschäft worden, haben wir einen peremtozischen Bietungstermin auf den 1. Juli c. Bormittags 11 Uhr in Obornik vor dem Land-Gerichts-Affessor v. Beyer ansgesetz, zu welchem Kaussussige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß das

Patent subhastacyiny. Do kontynuacyi gospodarstwa rolniczego pod
Numerem 18. w Obornikach położonego, do massy pozostałości po Bogusławie Schulz należącego, które na
610 tal. oszacowaném zostało, wyznaczylismy termin ostateczny licytacyi na dzień 1. Lipca 1. b. zrana ogodzinie 11. w Obornikach przed
Assessorem Sądu Ziemiańskiego Beyer, na który chęć kupna maiących

Grundfuck bem Meistbietenben zugeschlasgen werden foll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig maschen. Die Tare und die Bedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 28. April 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

zapraszamy, z uwagą, iż grunt rzeczony więcey daiącemu natenczas przybitym będzie, gdy przeszkody prawne wtey mierze zayśćby nie miały.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 28. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Zum bf= fentlichen Berfaufe bes ben Buchhalter Beinrich und Sufanna Beata Lefchniß: ichen Cheleuten als Erbpachtern geboris gen, in ber Pofener Borffabt Balifchei sub No. 1 belegenen, gerichtlich auf 872 Rthlr. 13 far. 52 pf. gewürdigten Erbs pachtegrundftuck im Wege ber nothwens bigen Gubhaftation haben wir einen neuen peremtorifchen Bietungstermin auf ben 6. Guli c. Bormittage um II Uhr vor bem Land = Gerichts , Affeffor b. Beyer in unferent Partheienzimmer angefett, ju welchem wir Raufluftige mit bem Bemers fen vorladen, bag bem Meiftbietenden der Bufchlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eintreten, und Die Tare und Bedingungen in unferer Regiftratur eingefehen werben tonnen.

Bofen ben 14. April 1831. Ronigl, Dreuf. Landgericht,

Patent subhastacyiny. Do publicznéy przedaży nieruchomości do Buchhaltera Henryka i Zusanny Beaty małżonków Lesznic iako wieczysto-dzierzawnych Possessorów należącey, na przedmieściu Poznańskim Chwalszewo pod No. 1. położonéy, sądownie na 872 tal. 13 sgr. 52 fen. oszacowanéy, w drodze koniecznéy subhastacyi wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na dzień 6. Lipca r. b. przed południem o godzinie 11. przed Assessorem Ur. Beyer w naszéy izbie dla stron, na który ochote kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitém będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznan d. 14. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Zur difentlichen Verpachtung des im hiefigen Kreise
belegenen Erbpachtsvorwerks Nowawies
Lennagorska auf 3 Jahre, nämlich von
Johanni d. J. ab, dis dahin 1834, has
ben wir einen Lermin auf den 25. Jus
ni c. vor dem Deputirten Herrn Lands
Gerichts-Nath Ribbentrop Morgens um
10 Uhr hieselbst anderaumt, zu welchem
wir Pachtlustige mit dem Erdssnen vors
laden, daß die Pachtbedingungen in uns
serer Registratur eingesehen werden kons
nen.

Gnegen ben 9. Mai 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Do publicznego wypuszczenia w dzierzawe folwarku wieczysto-dzierzawnego Nowawieś Lennagórska w Powiecie tuteyszym położonego, na 3 lata od S. Janar. b. aż do tegoż czasu 1834, wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Czerwcar. b. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop zrana o godzinie 10. tu w mieyscu, na ktory chęć maiących dzierzawienia z tém oświadczeniem zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzanemi być mogą.

Gniezno dnia 9. Maia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Subhastationspatent. Zum bfe fentlichen Berkaufe im Wege der nothe wendigen Subhastation des im Dorfe Schubinek Mogilnoer Kreises belegenen Waldwärter-Stablissements, welches gestichtlich auf 121 Athlr. 20 sgr. abgesschäft worden ist, haben wir einen Termin auf den 24. August c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Land-Gerichts-Rath Jekel hieselbst anderaumt, wozu kauflustige und zahelungsfähige Käufer eingeladen werden, in demselben zu erscheinen und ihre Gesbote abzugeben.

Patent subhastacyiny. Celem publicznego sprzedania w drodze koniecznéy subhastacyi posady borowego w wsi Szubinku Powiecie Mogilińskim położonéy, która według taxy sądownie sporządzonéy na 121 tal. 20 sgr. oszacowaną została, wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Jekel Sędzią tu w mieyscu, na który chęć maiących kupienia i zapłacenia zdolnych nabywców ninieyszém zapozywamy, aby się na tymże terminie stawili i swe pluslicyta podali.

Die Tare fann jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 26. April 1831.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 26. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktal Citation. Die zu bem Ansbreas v. Twardowskischen Rachkasse ges borigen Guter Owieczek und Strychowo im Gnesener Kreise sind im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft und es ist auf den Antrag eines Realgläubisgers über die Kaufgelder der Liquidastions-Prozeß eroffnet worden.

Es werben baher alle unbekannten Glaubiger und bon ben, im Spothekens buche eingetragenen dem Bohnorte nach, nicht bekannten:

- a) die Erben der Petronella geb. v. Ras finowsta verebel. v. Twardowsta,
- b) die Paul v. Grabianowstischen Er, ben,
  - c) die Bogumita verebel. v. Miflafges wefa geb. v. Rogbida,
  - d) die Johanna v. Loga geb. v Rozbis
- e) die Albrecht v. Rozbickischen Erben, hiemit aufgefordert, in dem, auf ben 26 ten August c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Referendarius Reizig anberaumten Termine entweder person-lich oder durch zulässige Bevollmächtigte,

Zapozew edyktalny. Dobra O-wieczki i Strychowo w Powiecie Gnieźnieńskim położone do pozostałości Andrzeia Twardowskiego należące, będące w drodze koniecznéy subhastacy i sprzedane, nad summą szacunkową na wniosek wierzyciela realnego proces likwidacyjny otworzonym został.

Wzywa się zatem wszystkich nieznanych, tudzież w księdze hipotecznéy zapisanych z pobytu swego niewiadomych wierzycieli:

- a) sukcessorów Petronelli z Kąsinowskich Twardowskiey,
- b) sukcessorów Pawła Grabianowskiego,
- c) Bogumiłę z Rozbickich Miklaszewską,
- d) Joanne z Rozbickich Loga,
- e) sukcessorów Woyciecha Rozbickiego,

iżby się w terminie na dzień 26ty Sierpniar, b. przed delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wielmożnem Reitzig wyznaczonym albo osobiście, lub przez pełnomocników wozu die hiesigen Justiz = Kommissarien Cobesti, v. Reptowski und Golfz in Borsschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Unsprüche an die gedachten Kaufgelsber anzumelben und beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls die ausbleisbenden Gläubiger aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Wefriedigung der sich meldenden Gläubisger von den Kaufgeldern noch übrig bleisben, möchte werden verwiesen werden.

Gnefen ben 15. Februar 1831,

Ronigl. Preug. Landgericht.

prawnie do tego upoważnionych, na których się przedstawia Sobeski, Ur. Reykowski i Goltz, stawili, i pretensye swe do wspomnonéy summy szacunkowéy zameldowali i rzetelność onychże udowodnili, wrazie przeciwnym wierzyciele którzyby się niestawili wszelkich swych praw pierwszeństwa za pozbawienych uznanymi, i zpretensyami swemi wtylko do tego coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli pozostać się ieszcze mogło, odesłanemi zostaną.

Gniezno dnia 15. Lutego 1831. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Offener Arrest. Nachbem über bas Bermögen bes Hanbelsmannes Menzbel Bender Lewy zu Birnbaum heute Mittag der Concurs eröffnet worden ist, so werden Alle und Jede, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effekten oder Briefschaften hinzter sich haben, hiermit aufgefordert, dems selben davon nicht das Mindeste zu verzabfolgen, vielmehr uns davon sofort treulich Anzeige zu machen, und die Gelzder oder Sachen mit Borbehalt ihrer das ran habenden Rechte in das gerichtliche Depositum abzuliefern.

Sollte jemand bennoch etwas an ben Gemeinschulouer gablen ober ausantwor-

Areszt otwarty. Ponieważ nad maiątkiem Mendla Bender Lewy, handlerza z Międzychoda, dziś w południe konkurs otworzony został, przeto wzywaią się ninieyszém wszyscy, którzy co z pieniędzy, rzeczy, effektów lub papierów wspomnionego wspolnego dłużnika posiadaią, aby mu z tego nic niewydawali, owszem nam o tem natychmiast rzetelnie donieśli i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem maiącego do nich prawa do depozytu sądowego złożyli.

Gdyby kto pomimo tego co rzeczonemu wspolnie dłużnikowi wydać lub zapłacić miał, natenczas uważać

and the state of t

fen, fo wird dies fur nicht geschen ge- sie bedzie, iakoby to nie nastapilo i ften ber Daffe anderweit beigetrieben werben. Wenn aber ber Inhaber folder Beloer und Sachen Diefelben verschweigen und guruckhalten follte, fo wird er noch außerdem feines baran habenden Unterpfanbes und andern Rechts fur verluftig erflart werben.

Meserit ben 6. Mai 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

achtet, und bas herausgegebene jum Bes ieszcze raz na korzyść massy ściągnie się. Gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy takowe zataić lub zatrzymać miał, to ieszcze oprocz tego za utracaiacego mianego do nich prawa zastawu lub innego, uznanym zostanie.

Międzyrzecz dnia 6. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ा है। कामान है । जिल्ला कर्मा छ

districtions group the best link

Bekannemachung. Der Ebuard D. Grave in Strangemo Plefchner Kreifes und feine jegige Chegattin Pauline geb. v. Bilamsta haben bor ihrer Berheira= tung bie Gemeinschaft ber Guter für ihre Che ausgeschloffen. Dies wird gur bf= fentlichen Renntniß gebracht.

statute acces a double

Rrotofchin ben 11. April 1831. Ronigl. Preuß; Landgericht.

Uwiadomienie. Ur. Edward Graeve w Strzyżewie powiecie Pleszewskim i teražnie sza malżonka iego Ur. Paulina z Bilawskich przed zawarciem małżeństwa, wspolność maiątku wyłączyli. Co ninieyszem do publicznév podaie się wiadomości-

Krotoszyn dn. 11. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. St. 3 and how to the Prince

Bekannemachung. Es wird hiers burch in Erinnerung gebracht, baf bie Gingahlung ber halbjahrigen Pfanbbriefes Binfen ben 16. Juni c. beginnt und ben 26. Juni e. enbet. Die Binfen find gu

Obwieszczenie. Przypominamy, iż zapłata półroczney prowizyi od listów zastawnych zaczyna się dnia 16. Czerwca r. b. i kończy się dnia 26. Czerwca r. b. Prowizye placą się na Handen bes Rendanten im Beisenn ber Ruratoren und gegen beren gemeinschafts liche Quittung im Kassenlocale, in den durch Anschlag naher zu bezeichnenden Stunden zu zahlen. Die Auszahlung der Zinsen an die Coupons-Inhaber daus ert vom 1. bis 15. Juli c.

Bur Erleichterung bes Geschäfts ift es wedmäßig, die Coupons mit einer Speeification berselben, welche ben Namen bes Guts, die Nummer und ben Betrag

enthalt, zu übergeben.

Bemerkt wird hierbei aber, daß die Rasse nicht verpslichtet ist, die Zinsen mit der Post zu versenden, sondern daß es nach §. 295 des Kredit-Reglements Sa- che eines jeden Interessenten ist, solche gegen Präsentation der Coupons sich selbst abzuholen, oder abholen zu lassen. Sollten dessen ungeachtet, wie früher gesschehen, Zins-Coupons mit der Post einzgehen, und die Versendung der Gelder gewünscht werden, so ist die Kasse ermächtiget worden, zur Bestreitung der Kosten für eine jede Expedition 2 sgr. 6 pf. in Ubzug zu bringen.

Posen den 19. Mai 1831. Provinzial=Landschafts=Di= rektion. ręce Rendanta w przytomności Kuratorów kassy i za wspólném tychże kwitem w lokalu kassowym w godzinach przez przybicie na drzwiach bliżey oznaczyć się maiących. Wypłata prowizyi trwa od I. Lipca r. b. aż do 15. Lipca r. b.

Dla przyspieszenia wypłaty zechcą Interessenci kupony wraz z specyfikacyą obeymującą nazwisko dobr, numer i ilość prowizyi podać.

Nadmienia się iednak, iż kassa nie iest obowiązaną prowizye przez pocztę rozsyłać, lecz podług §. 295 Regulaminu Kredytowego rzeczą iest każdego Interessenta, takowe za produkowaniem kuponów samemu, lub przez kogoś odebrać. Gdyby iednak pomimo tego kupony iak dawniey się działo przez pocztę nadeyść miały, i chciano mieć przesłane pieniądze, w takim razie kassa autoryzowaną iest, na zakrycie kosztów za każdą expedycyą 2 sgr. 6 fen. potrącić.

Poznań d. 19. Maia 1831.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Publikandum. Montag ben 30. Mai Bormittags to Uhr soll ein zum Königl. Kavallerie=Dienst völlig unbrauchbares Pferd, auf dem Wilhelmsplage hieselbst, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden. Kauflustige werden hievon in Kenntniß gesetzt. Posen den 24. Mai 1831.

v. Strang,

Major und int. Kommandeur bes 18. Landwehr-Ravallerie-Regiments.

Bei Ebuard Pelz in Breslau ift erschienen, und bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnesen zu haben:

Nathgeber für alle, welche sich gegen die CHOLERA MORBUS schüßen wollen. Nebst Angaben, wie man beim Ausbruche dieser Krankheit sich selbst augenblicklich zweckmäßige Hulfe leisten kann. — Nach den neuesten Erfahrungen der russischen Aerzte bearbeitet von eis nem praktischen Arzte. Preis gebeftet 5 Sgr.